## N= 169.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Sonnabend, den 16. Juli 1831.

Angekommene Frembe vom 14. Juli 1831.

Hor. Oberamtmaun Zychlinski aus Grzymyslaw, Hr. Erbherr Nadzimski aus Cerekwica, Hr. Erbherr Zakrzewski aus Strzylcza, Frau v. Niegolewska aus Wloscijewko, k. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiher v. Slawoszewski aus Wilamowo, Hr. Gutsbesiher v. Miesiolowski aus Zabiczyn, k. in No. 26 Walichei; Hr. Kaufmann Nihm aus Berlin, Hr. Kaufmann Markwardt aus Bromberg, Frau Land-Gerichts-Acretair Hamtelmann aus Krotoschin, k. in No. 384 Gerberstraße; Frau Regierungs-Kathin Barth aus Kontoschin, k. in No. 384 Gerberstraße; Frau Megierungs-Kathin Barth aus Kontoschin, k. in No. 31 Magazinskr.; Frau Munk aus Kapita Lin No. 98 Dieserowicz, k. in No. 81 Markt; Hr.

an, i. in No. 39 Gerberstraße; Hr. Pachter Staffowsti aus Pabelle, er Erbhere Dutinsti aus Slawno, Hr. Pachter Arzyzansti aus Rostworowo, i. in No. 108 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Prinz aus Rogasen, L. in No. 20 St. Absalber

Subhastationspatent. Der bem Casper Lewel zugehörige Antheil an denr 3u Kurnik sub Nro. 27 belegenen Hause, welcher aus der vordersten Hälfte dieses Hauses, nämlich einer Stube, Kammer nebst Kramkammer besteht, und gerichtelich auf 187 Athlr. 20 Sgr. abgeschäft worden ist, soll auf den Antrag eines Real-Gläubigers desentlich an den Meistebietenden verkauft werden.

Wir haben zu biefem Zwede einen Termin in unferm Inftruftiond-Zimmer auf Patent subhastacyjny. Część domu pod No. 27. w Kurniku położonego, do Kaspra Lewka należącego, która się składa z przedniey połowy domu, to iest zizby iedney, komory i kramnicy, a która sądowie na 187. Tal. 20 sgr. otaxowana została, mabyć na wniosek wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną.

Wyznaczyliśmy więc w skutek tego termin negtacyjny w izbie naszćy inben 6. September c. früh um to Uhr vor dem Landgerichts-Rath Mandel anderaumt, und laden zu demfelben Kauf-lustige und Besitsfähige mit dem Bemerten ein, daß die Tare und Bedingungen ist unserer Registratur eingesehen werden können, und daß der Zuschlag erfolgen wird, sobald nicht gesetzliche Hindernisse im Wege stehen.

Pofen ben 19. Mai 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Alle diejenigen, welche auf die von dem Kondufteur August Friedrich Cassart d'Espies am 18. September 1806 angeblich verloren gegangene ausgestellte Schuldverschreibung über 2000 Athle., die in dem Kuppathekenbuche der zu Penchowo Ants Nisze wie genen Erbzpachtsgrundsücke und

a) des Bormerfe 910. 28.,

b) des Kruges Mo. 1. und

c) ber Windmuble No. 22.

Rubr. III. No. 1. für die, Deconomies Commissatius Eduard Ferdinand und Casroline Bork, Clemenssche Eheleute eingestragen worden, worauf jedoch keine Basluta gezahlt ist, irgend Eigenthumss, Pfands oder Cesssons Rechte zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, im Termin

den 5. October 1831. Vormittags 9 Uhr, vor dem Herrn Auskultater v. Colomb in unserm Geschäfts, locale personlich oder durch Bevollmach=

strukcyinéy na dzień 6ty Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mandel, na który chęć kupna maiących i do posiadania zdolnych z tém nadmieniemiem zapozywamy, iz taxa i warunki w registraturze naszéy przeyrzane być mogą i że przybicie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie będą na zawadzie.

Poznań dnia 19. Maia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do zaginionéy obligacyi przez Geometra Augusta Fryderyka Cassart d'Espies pod dniem 18. Września 1806 na 2000 talar. wystawionéy w księdze hypoteczne wieczysto dzierzawnéy posiaca chowie Amtu Niszczewickiego, 1860 to

a) Folwarku No. 28.

b) Karczmy No. 1.

c) Wiatraku No. 22.

Rubr. III. No. 1. dla Kommissarza Ekonomicznego Edwarda Ferdynanda Clemens i żony iego Karoliny z domu Bork zaintabulowanéy, iakiekolwiek prawa własności, zastawu albo cessyi mieć sądzą, ażeby w terminie

dnia 5. Października 1831.

przed Ur. Colomb Auskultatorem os sobiście, lub przez Pełnomocników, na których tuteyszych Komissarzy

tigte, wozu ihnen die hiefigen Justiz, Commissarien Schöpfe, Schultz und Bosgel vorgeschlagen werden, zu erscheinen, und ihre Ansprüche anzuzelgen, und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Real-Ansprüchen auf die verpfändete Grundstücke werden präcludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, gedachte Schuldverschreidung nebst Acco, anitionsschein für mortissiert erklärt, und die Lbschung der Post in dem Hypotheskenduche verfügt werden wird.

Bromberg ben 18. April 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zum Berkauf bes im Inowraclawschen Kreise belegenen, zur erbschaftlichen Liquisbationsmasse bes verstorbenen Benedict Johann Alexander Jeskka gehörigen, auf wilr. 18 fgr. 8 pf. abgeschätzten Guts Balczewo No. 3 steht im Wesge ber nothwendigen Subhastation ein Bietungstermin auf

ben 1. October 1831, ben 7. Januar 1832, und ber peremtorische Termin auf

ben 7. April 1832, bor bem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Usfessor v. Forestier Morgens um 8 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 30. Mai 1831. Konigl. Preuß, Landgericht.

Sprawiedliwości, Schepke, Szulca i Vogel przedstawiamy, stawili się, swe pretensye podali i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi prawami realnemi do gruntów zastawionych zostaną wykluczeni i w tey mierze wieczne milczenie nakazane, a zaś rzeczona obligacya wraz z attestem hypotecznym za umorzoną i wymazanie pomienioney summy z księgi hypoteczney zaleconem będzie.

Bydgoscz d. 18. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Do sprzedaży dóbr Balczewa w Powiecie Inowraciawskim położonych, do massy Benedykta Jana Alexandra Jeszke należących, na 11,815 talar. 18 sgr. 8 documentych, wyznaczone są dze konieczney subhastacyi termina licytacyjne na

dzień 1. Października 1831, dzień 7. Stycznia 1832, termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Kwietnia 1832., przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Nadziemiańskiego zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 30. Maia 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. 3um bf= fentlichen Berkaufe bes im Mogilnoer

Patent subhastacyjny. Do publiczney sprzedaży wsi Dobieszewie w Rreise belegenen ben Anton von 3dotnickisschen Erben zugehörigen Gutes Dobieszewice, haben wir auf den Antrag der Resalgläubiger einen nochmaligen Licitatisonstermin auf den 2. September c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsmath Biedermann Morgens um 9 Uhr in unserm Instruktionszimmer anberaumt.

Desithfähigen Kauflustigen wird dieser Termin mit dem Erdsfinen bekannt gemacht, daß die revidirte Taxe, welche zur Einsicht in unserer Registratur bezreit liegt, einen Werth von 18467 Athl. 20 fgr. ergeben hat.

Zugleich werden die ihrem Aufenthalte nach unbekannten Realglaubiger als:

- a) die Unna verwittwete Mefarska ge-
- b) bie Antonina verwite te b. Wolska.
  geborne b. Rolliffe is
- c) die Geschwister De ara, Jacob,
- Eatharing und Salomea Boructi, Trzeiński I. voto v. Boructa,

hierdurch biffentlich vorgeladen, ihre Rechte in dem anstehenden Termine wahrzusnehmen, unter der Berwarnung, daß im Fall des Ausbleibens dem Meisibietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschilzlings die Löschung der sammtlichen einsgetragenen, wie auch der leer ausgehensden Forderungen, und zwar der letztern ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarf, erfolgen wird.

Gnefen ben 31. Marg 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Powiecie Mogilińskim położoney, sukcessorow niegdy Antoniego Złotnickiego własney, wyznaczyliśmy na żądanie realnych wierzycieli powtórny termin na dzień 2. Wrześniar. b. przed deputowanym W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. wizbie naszéy instrukcyjney.

Termin ten chęć maiącym i do posiadania zdatnym nabywcom z tym oświadczeniem podaie się do wiadomości iż po zrewidowaniu taxy wartość na 18467 Tal. 20 sgr. okazała się.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli iako to:

- a) Anna z Złotnickich owdowiała Mękarska,
- b) Antonina z Złotnickich Wolska,
- c) Bonawentura, Jakob, Katarzyna i Salomea rodzeństwo Boruccy,

d) Ur. Tadeusza Trzcińskiego małżonka I. ślubu Borucka,

iżby w powyższym terminie licytacyinym praw swych dopilnowali, z tem zagrożeniem iż w razie niestawienia nie tylko że naywięcey daiącemu przyderzenie udzielonym zostanie, ale nadto, po urzędowym złożeniu summy kupney wymazanie wszystkich zaintabulowanych iako też spadłych długów a to ostatnich bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów nastąpi.

Gniezno dnia 31. Marca 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Boittal Citation. Diezu dem Un= break v. Twardowskischen Nachlaffe ge= horigen Guter Dwieczek und Strychowo im Guesener Rreise find im Wege ber nothwendigen Subhaftation verkauft und es ist auf ben Antrag eines Realglaubi= gers über bie Raufgelber ber Liquida= tions-Prozeß eroffnet worden.

Es werben baber alle unbekannten Glaubiger und von ben, im Sypothefen= buche eingetragenen bem Wohnorte nach, nicht bekannten:

a) die Erben ber Petronella geb. v. Ra= finowsta verebel. v. Iwardoweta,

b) die Paul v. Grabianowstischen Er,

c) die Bogumila verehel. v. Miflafge= wefa geb. v. Rozbicka,

d) bie Johanna v. Loga geb. v. Rogbi= da,

e) die Albrecht v. Rozbickischen Erben, hiemit aufgefordert, in bem, auf ben 26ten August c. vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Referendarins Reitig anberaumten Termine entweder perfon= lich ober durch zulässige Bevollmächtigte, wozu die hiefigen Juftig = Kommiffarien Cobesti, v. Renfomsti und Golg in Bors schlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Unsprüche an die gedachten Raufgels ber anzumelben und beren Richtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls die ausblei= benden Gläubiger aller ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubi=

Zapozew edyktalny. Dobra Owieczki i Strychowo w Powiecie Gnieźnieńskim położone do pozostałości Andrzeia Twardowskiego należące, bedace w drodze konieczney subhastacyi sprzedane, nad summą szacunkową na wniosek wierzyciela realnego proces likwidacyiny otworzonym

Wzywa się zatem wszystkich nieznanych, tudzież w księdze hipotecznéy zapisanych z pobytu swego niewiadomych wierzycieli:

a) sukcessorów Petronelli z Kąsinowskich Twardowskiey,

b) sukcessorów Pawła Grabianowskiego,

c) Bogumile z Rozbickich Miklaszewską,

d) Joanne an ebickich Loga, e) sukcesso byciecha Rozbickiego

izby się w terminie na dzień 26ty Sierpniar. b. przed delegowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Wielmożnem Reitzig wyznaczonym albo osobiście, lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których się przedstawia Sobeski, Ur. Reykowski i Goltz, stawili, i pretensye swe do wspomnioney summy szacunkowéy zameldowali i rzetelność onychże udowodnili, wrazie przeciwnym wierzyciele którzyby się niestawili wszelkich swych prawpierwszeństwa za pozbawionych uznanymi, i z pretensyami swemi w tylko do

ger von ben Raufgelbern noch übrig blei= ben, mochte werden verwiesen werden.

Gnefen ben 15. Februar 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

tego coby po zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli pozostać się ieszcze mogło, odesłanemi zostaną.

Gniezno dnia 15. Lutego 1831. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. 3m Auftrage bes Ronigl, Landgerichts gu Frauftadt follen die im Rrobener Rreife befind= lichen zu bem Carl Ludwig Burdigschen Nachlaffe gehörigen, aus einem auf ber Breslauerstraße sul Nro. 352/3 hie= felbft belegenen Saufe, nebft Sofraum und einem Gewolbe, und aus einem auf ber großen Kirchgaffe, sub Nro. 396 belegenen Saufe mit ben bagu gehoren= ben Rebengebauben, bestehenden Grund= finde, welche nach ber gerichtlichen Tare, bie nebst ben Bedingue bei und einge= sehen werden kann, aupt auf 800 Rthlr. gewurdigt mannt, im Bege ber nothwendigen Subhanation bffentlich an ben Deifibietenben berfauft merben. Dazu ift ber Bietungstermin auf ben I. September c. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichtslofale bor bem herrn Land=Gerichte-Referenbarine Forner an= beraumt worden, welches ben besitfahi= gen Raufern hierburch bekannt gemacht mirb.

Rawicz ben 24. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Subhastationspatent. Im Auftrage bes Konigl. Land = Gerichts zu Po= nia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Po-

Grunta tu Patent subhastacyiny. w mieyscu w Powiecie Krobskim znaydujące się do pozostałości niegdy Karola Ludwika Würdig przynależące, składaiące się ziednego na ulicy Wrocławskiey pod liczbą 352/3. położonego domu wraz z podworzem i iednem podsklepieniem i z iednego na ulicy Wielkiey Kościelney pod No. 396. także położonego domu wraz ziednym przybudowaniem, które w ogólności według sądowey taxy, która wraz z kondycyami u nas przeyrzaną być może, na 800 Tal. otaxowane zostały, maią być w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą potrzebnéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Końcem tego wyznaczony został termin na dzień 1. Wiześnia r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, który kupcom zdolność do posiadania maiącym ninieyszym obznaymia się.

Rawicz dnia 24. Maia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu-

Patent subhastacyiny. Zpolece-

fen wird im Wege ber nothwendigen Subhastation zum Verkause des den Andreas
und Theressa Skapskischen Eheleuten ges
hörigen, sud No. 104 hierselbst belegenen,
aus einem Quart Ackerlande auf Pystzca
und einem Wohnhause, Scheune und
Stallung allbier bestehenden und auf 291
Athl. gerichtlich abgeschätzten Grundstücks
ein peremtorischer Vietungstermin auf
den 29. Oktober d. J. Vormittags
um 9 Uhr an unserer gewöhnlichen Gerichtsstelle anderaumt, in welchem die Lis
citationsbedingungen näher bekannt gemacht werden sollen.

Wir laben Kauflustige hierzu mit bem Bemerken ein, baß bem Meistbietenben ber Zuschlag ertheilt werden soll, wenn nicht gesetzliche Umftanbe eine Ausnahme

nothig machen.

Die Tare bes sub hasta geftellten Grundftucks fann jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schrim ben 6. Juli 1831. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

znaniu wyznaczony został do publiczne sprzedaży nieruchomości Andrzeia i Teresy Skąpskich małżonków, ziedne kwarty roli na Pyszący oraz zdomu No. 104., stodoły i stayni tutay stoiących, na 201 Tal. sądownie otaxowanych, termin peremtoryczny na dzień 29. Październikar. b. zrana o godzinie 9. w mieyscu zwykłego posiedzenia Sądu naszego, w którym kondycye licytacyi wyraźniey obwieszczone będą.

Zapozywamy tedy wszystkich ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem, że dła naywięcey podaiącego przysądzenie nastąpić ma, ieżeli prawne okoliczności wyiątku wymagać nie będą.

Taxa grun przedanemi bydz maiących, moż żdego czasu w naszey registratu ze przeyrzaną zostać.

Szrem dnia 6. Lipca 1831.

Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastationspatent. Das hier, selbst in der Zdunder Hintergasse sub Nr. 209 belegene, zum Sander Frael Frohns dorfschen Nachlasse gehörige, gerichtlich auf 64 Athlr. 27 Sgr. gewürdigte Haus soll auf den Antrag der Erben in dem auf den 2. September a. c. Vormlttags um 10 Uhr vor dem Deputirten Lands Gerichts-Referendarins Elsner in unserm Instruktions = Zimmer anderaumten Lerzmine offentlich an den Meistbietenden

Patent subhastacyiny. Domostwo przy Zdunowskiéy ulicy tylnéy pod No. 209. tu sytuowane, do pozostałości staroż. Lender Izraela Frohndorf należące, na 64 Tal. 27 sgr. sądownie oszacowane, na wniosek sukcessorów w terminie na dzień 2. W rześnia r. b. o godzinie 10. z rana przed deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Elsner w izbie naszéy instrukcyjnéy wyzna-

verkauft werden, zu welchem wir Kauflustige hiermit einladen.

Die Tare kann in unserer Registratur während ber Dienststunden eingesehen werden.

Krotoschin ben 25 Mai 1831. Fürftlich Thurn= und Taxisiches Fürstenthums = Gericht.

Bekanntmachung. Daß ber am 23. Juni c. auf bem Transport von Fraustadt nach Lissa seinem Führer entsprungene und unter dem 1. d. M. mit Steckbriefen verfolgte Tagelöhner und Wehrmann Ignatz Nankowökl am 7. d. M. von der hiesigen Weit ergriffen und mieder zur Haft geste worden, wird hiermit zur öffentlicht untniß gebracht.

Posen ben 9. Juli 1001. Konigl. Preug. Inquisitoriat.

Verpacheung. Mit Bezug auf unfere Bekanntmachung vom 11. Mai und
14. Juni c. bringen wir hierburch zur
deffentlichen Kenntniß, daß zur Verpachtung der Güter Smolice Kröbener Kreifes ein neuer Vietungstermin auf den
22. 5. M. bestimmt worden ist.

Posen den 13. Juli 1831. Provinzial=Landichafte=Direk= tion. czonym, naywięćey daiącemu publicznie sprzedane być ma, na który to termin chęć kupna maiących ninieyszem zapozywamy.

Taxa w registraturze naszéy podczas godzin służbowych przeyrzaną

być może.

Krotoszyn dnia 25. Maia 1831. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Obwieszczenie. Uwiadomia się publiczność ninieyszem, iż wyrobnika iż żołnierza obrony kraiowey Ignacego Rankowskiego, który uciekłszy przewodnikowi na transporcie z Wschowy do Leszna dnia 23. Czerwca r. b., listami gończemi z dnia 1. m. b. ścigany został, dnia 7. m. b. przez policyą tuteyszą schwyconego uwięziono.

Poznań dnia 9. Lipca 1831. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Wydzierzawienie. Z odwołaniemsię do obwieszczenia naszego z d. 11. Maia i 14. Czerwca r. b. uwiadomiamy publiczność, iż do wydzierzawienia dóbr Smolic w powiecie Krobskim, nowy termin do licytacyi na dzień 22. m. b. wyznaczonym został.

Poznań dnia 13. Lipca 1831.

Dyrekcya Prowincyalna

Ziemstwa.

Die von den Herren Aerzten empfohlene geistige Getranke, als: Angelika, Wacholder, Mekisse, Krausemunze u. dergl., in feinen und ord. Sorten, besonders, der von Ingredienzien zusammengeseiste Cholera-Brandtwein, sowohl zum Genusse, als zur Einreibung, sind in billigen Preisen zu haben, in der Liqueur= und Brandt= wein=Fabrike, Alter Markt No. 8. Hartwig Kantorowicz,